## N= 31.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabends, den 16. April 1825.

Angekommene Fremde vom riten April 1825.

herr Gutsbesiger v. Kalkstein ans Psarski, Hr. Gutsbesiger v. Grabski aus Neustadt, Hr. Gutsbesiger v. Szczaniecki aus Chelmno, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Påchter Ruga aus Rleszewo, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Gutsbesiger Kalist v. Malezewski aus Gorzicelino, Hr. Eriminal-Gerichts-Schreiber v. Basinski aus Warschau, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Landrath von Stoß aus Schroda, Hr. Gutsbesiger von Micki aus Dsowo, f. in Nro. 391 Gerberstraße; die Herren Fabrikanten Joseph Larget und Hr. Claude Erois aus Warschau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den igten April.

herr Gutsbesitzer v. Swinarsti aus Schocken, hr. Gutsbesitzer v. Tailer aus Szezobrowo, hr. Gutsbesitzer v. Lukomski aus Parasiewo, hr. Gutsbesitzer von Wolowicz aus Wilkowo, I. in Nro. 243 Breskauerstraße; hr. Kreis-Physikus Küntzl aus Rogasen, hr. Conducteur Fisch aus Berlin, I. in Nro. 210 Wilhelms-firaße; hr. v. Quihow, Hauptmann a. D., aus Custrin, I. in Nro. 424 Gerberstraße; hr. Salkowski aus Jwno, L. in Nro. 409 Gerberstraße.

Den 13ten Upril.

herr Oberamemann Vocquet aus Dufznik, hr. Kaufmann Klems aus Breslau, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; hr. Kaufmann Kronheim aus Berlin, I. in Mro. 251 Breslauerstraße.

Befanntmachung.

Zur Versilberung bes zur Concurs-Masse ber Handlung Gottfried Berger et Shne gehdrenden sehr bedeutenden Weinlagers, sollen nach Beschluß der Mehrheit der Gläubiger, von 14 zu 14 Tagen Verkäuse an den Meistbietenden in beliebigen Quantitäten nach dem Begehr der Kauslichhaber siatt finden.

Zu diesem Ende wird der erste Termin auf Freitag den 29. Upril diesed Jahred Wormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr in dem zur Concurs = Masse gehörenden Hause Mro. 184 der Wasserstraße hierselbst vor dem Landgerichts = Referendarius Krzyws dzinsti angesetz; denmächst wird 14 Tage darauf am 13. Mai ebenfalls Freitags, sodann am 27. Mai, und sosort alle 14 Tage jedesmal Freitags in gleicher Art, die öffenkliche Versteiges rung dis zu gänzlicher Aufräumung des Weinlagers fortgesetz werden.

Dies wird hiermit zur diffentlichen Renntniß mit dem Bemerken gebracht, daß bei dem Eurator der Masse Justiz-Commissarius Brachvogel, so wie bet dem Kuper Kalkowski in dem Bergerschen Hause, die gerichtliche Tape der zu verkaufenden Weine jederzeit eingesesben werden kann.

Der bisher bestehende Verkauf ber Weine im Einzelnen dauert in dem gewöhnlichen Locale für jetzt auch noch fort.

Pofen ben 11. April 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Do spieniężenia składu wina w wielkiéy ilości do massy konkursowéy handlu Gottfrieda Berger i synów należącego, od 14 do 14 dni podług opinii więcéy wierzycieli, naywięcéy daiącemu w upodobanych ilościach na żądanie ochotę kupna maiących sprzedaż nastąpić ma.

W tym celu wyznaczonym został pierwszy termin w Piątek dnia 29. Kwietnia r. b., przed południem od godziny gtéy do 12téy, a po południu od 3ciéy do 6téy, w domu pod Nrem 184, na ulicy Wodney tu w Poznaniu, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskim, po upłynionych potém 14stu dniach, w dniu 13. Maja również w Pigtek, a potym w dniu on Maja i następnie co 14 dni zawsze w Piątek w podobnym sposobie, publiczna sprzedaż, aż do zupełnego wytoczenia składu wina kontynuowana być ma.

O czym uwiadomia się publiczność z tą wzmianką, iż u Kuratora massy Kommiss. sprawiedliwości, Brachvogel, i u Kipra Kalkowskiego w domu Bergerów, taxa sądowa sprzedać się maiącego wina, przeyrzaną być może.

Dotychczasowa zaś przedaż wina poiedyńczo w lokalu zwyczaynym trwa iak dotąd ciągle.

Poznań d. 11. Kwietnia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

· DT SWEET LA

Rachbem über bas Bermogen bes jubifchen Raufmanns Jofeph Ruczonsfi gu Rurnif am 1. April 1824 auf Die Mittageffunde beffelben Tages ber Concure eroffnet worden, fo werben alle Glaubiger, welche an die Concurs-Maffe Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch porgeladen, in bem bor bem Deputirten Randgerichts : Affeffor Deder am 1 6 ten Juli c. Bormittags um 10 Uhr in un= ferem Partheien = Bimmer anftehenben Connotations = Termine ihre Forberungen anzumelben und beren Richtigfeit zu be= fcheinigen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an die Maffe praflu= birt, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Denjenigen, welche verhindert werden personlich zu erscheinen und die sich durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen wünschen, werden die Justiz-Commissarien Bon, Mittelstädt und Brachvogel in Vorschlag gebracht, an deren einen sie sich zu wenden und ihn mit Insormation und Vollmacht zu versehen haben.

Posen den 21. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Pateut. Das hier auf bem Graben unter Nro. 5 belegene, gerichtlich auf 4953 Athlr. 21 fgr. 2 pf. abgeschätzte massive Haus

#### Obwieszczenie.

Otworzywszy proces konkursowy nad maiatkiem starozakonnego Józe. fa Kuczynskiego kupca w Korniku pod dniem I. Kwietnia 1824 na godzinę południową tegoż samego dnia wzywamy wszystkich Wierzycieli, którzy do massy konkursowey pretensye mieć mniemaia, ninieyszem aby w terminie konnotacyinym dnia 16. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego Decker w naszym zamku Sądowym wyznaczonym się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie wszelkiemi wierzytelnościami, iakie do massy mieć mogą, wyłączeni i względem innych Wierzycieli stawaiących się wieczne zamilczenie co do swych pretensyi nakazanem im zostanie.

Tym którzy nie mogą osobiście stanąć, i przez Pełnomocników praw swych dopilnować zechcą, proponuią się Kommissarze Sprawiedliwości Boy, Mittelstaedt i Brachvogel, z których iednego obrać, informacyą i pełnomocnictwem go opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Lutego 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany tu Grobli pod Nrem 5. sytuowany, sądownie na 4953 Tal. 21 śgr. 2 den. otaxowany,

nebst Bubehor, ale: Seiten = Gebaute, wraz z przynależytościami, iako to: Stallgebaube, Wagenremife, Solgftall= fcuppen, Commer = Sanfe und Garten, foll auf den Untrag eines Glaubigers of gogrodem, ma być na wniosek iednefentlich verkauft werben.

bende Termine und zwar

ben 26. April, ben 28. Juni, und ben 30. August c.

Vormittage um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, anberaumt, und laden Raufluftige und Befitfahige hier= mit ein, fich an biefem Tage in unferm Gerichts = Schloffe por bem Landgerichts= Affeffor Deder einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe, in fofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme gulaffen, ben Bufchlag gur ge= wartigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unferer Regiffratur eingesehen

werben.

Pofen ben 5. Januar 1825. Ronial. Preug. Landgericht.

domem pobocxnym, staynia, wozownia, drwalnia, domem letnim i go Wierzyciela publicznie sprzeda-Wir haben zu biefem Behuf nachste- nym. W tym celu wyznaczyliśmy następuiące termina iako to:

na dzień 26. Kwietnia. na dzień 28. Czérwca, i na dzteń 30. Sierpnia r. b;

o godzinie gtéy zrana, z których ostatni iest zawitym; wzywamy więc ochotę kupna i zdolność posiadanla maiacych, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Decker znaydowali, swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą pzzysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna moga być w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 5. Stycznia 1325. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bur Unmelbung ber Unspruche an bie auf ber Brandstelle bes Tobias Mofes gu Steffeno, von bem Frang Rurfowiaf im porigen Jahre gefundenen 30 Gold= ftuden, haben wir einen Termin auf ben 13. Juli c. vor bem Landgerichtes Referendarius v. Kryger fruh um 10 Uhr in unferem Gerichts = Schloffe angefett, und laben die unbefannten Gigenthumer bor, in bemfelben perfonlich ober burch

Obwieszczenie.

Do zameldowania praw do 3otu sztuk złota na pogorzelisku Tobiasza Mozes w Steszewie, przez Franciszka Kurkowiak w roku zeszłym znalezionych, wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Lipca r. b., przedReferendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger o godzinie Iotéy zrana, w naszym zanku sądowym. Zapozywaia się niewiadomi właściciele,

zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Ansprüche an den Fund gehörig nachzuweisen, mit der Warnung, daß sonst der Fund zwischen dem Eigenthümer und dem Finder oder auch dem Fiscus getheilt werden wird.

Pofen ben 17. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Gubhaftations-Patent.

Auf den Antrag eines Real = Glaubisgers, foll bas im Oborniker Rreise belegene Ritter-Gut Studzieniec, gerichtlich auf 32892 Athlr. 4 fgr. 11 pf. gewurstigt, meistbictend verkauft werden.

Raufluftige werden vorgelaben, in benen vor bem Landgerichtsrath Elbner

auf ben 16. Juni,

- ben 17. September, und

- ben 17. December C.

Bormittags um 10 Uhr anstehenden Terzminen, von welchen der letzte peremtozisch ist, in unserem Instructions-Zimmer entweder in Person oder durch gestehlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werden. Posen ben 3. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

aby na tymże osobiście lub przez dopuszczalnych pełnomocników się stawili, i prawo swe do tego należycie udowodnili, z tem ostrzeżeniem, iż w razie przeciwnym znalezione sztuki złota pomiędzy właścicielem i znalazcą lub Fiskusem podzielone zostaną.

Poznań d. 17. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

bi= Na wniosek Wierzyciela realnego
le= wieś szlachecka Studzieniec w Powieich cie Obornickim położona, sądownie
tr= na 32892 tal. 4 srgr. 11 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przedain na bydź ma. Ochotę do kupna mater iących wzywamy, aby się na terminach tem końcem przed Konsyliarzem
Sądu Ziemiańskiego Elsner na

dzień 16. Czerwca, dzień 17. Września, dzień 17. Grudnia r.b.,

zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyiney Sądu naszego osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem ieżeli żadna iakowa niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się mooże.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers, soll bas hier unter Mro. 67 am Markte belegene, ber verehelichten vormaligen Stadt = Cammerer Fels gehörige massive Wohnhaus, gerichtlich auf 6656 Athlr. 4 ggr. gewürdigt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge = Termine fteben auf

ben 31. Mai,

ben 28. Juli, und

ben 27. Ceptember c.,

um 10 Uhr fruh, von welchen ber letzte peremtorisch ift, vor bem Landgerichts= Math Brudner in unserem Instruktions=

Zimmer an.

Rauf= und Besitzsähige werben vorgestaden, in diesen Terminen in Person ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächstigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugesben und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sosen nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme gestatten.

Taxe und Bedingungen konnen in ber

Megiftratur eingeschen werden.

Posen den 30. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtebarkeit, im Rossenschen Rreise belegene, bem Grafen Victor v. Szoldröfi zugehörige Gut Kluczewo nebst ben Dorfern Sączstowo und Borek, welches nach der gerichtlichen Tare auf 68,341 Mthlr. 27

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 67. w rynku tuteyszym położona, do zamężney Fels, żony byłego Kassyera mieyskiego Fels należąca, sądownie na 6656 tal. 4 śrbr. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Termina licytacyi na

dzień 31. Maia, dzień 28. Lipca,

dzień 27. Września r. b.,

o godzinie 1 otey zrana, z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdatnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim położone, JWmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według taxy sądowey na tal. 68341

igr. 6 pf. gewürdigt worden ift, sell auf ben Antrag ber Gläubiger im Wege ber nothwendigen Subhastation Schulben halber öffentlich an den Meistbierenden verfauft werden, und die Bietung 6-Zer- wine sind auf

den 7. Mai c., den 6. August c.,

und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichtsrath Wolff, Worgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, in sofern nicht gessetzliche Hindernisse eine Ausnahme zus lassen.

Bu ben oben anftehenden Licitations= Terminen werden außerdem die ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetras genen Gläubiger, nemlich:

- a) die v. Czarnecka,
- b) der v. Raczynski, und
- c) die Magnuskischen Erben, und zwar unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausfallenden Forberungen und zwar der letztern, ohne daß th zu diesem Iwecke der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen

śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą koniecznéy subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być m ią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 7. Maia r. b., na dzień 6. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 19. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dawiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Na powyższe termina licytacyine z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

- a) Wna Czarnecka,
- b) Wny Raczynski i
- c) Sukcessorowie Magnuscy, a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięcey daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadziących pretensyi, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni

frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben fann, ber= gefallene Mangel anzuzeigen.

Franfiadt ben 6. Januar 1825.

por bem lettern Termin einem jedent przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemianski,

#### Ediftal = Citation.

Auf die, von der Dorothea Martin zu Frenftadt wider ihren Chemann, ben Schneibermeifter Jofeph Lindner, wegen boslicher Verlaffung angebrachte Chebeffen Wohnort unbefannt ift, hiermit nochmals vorgelaben, in bem gur In= fruftion ber Sache auf ben 15. Juli c. Vormittage unt 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichts = Auscultator Arendt in unferem Inftruftione = Bimmer anberaumten Termine entweber perfonlich ober burch einen gefetlich gulaffigen Be= vollmächtigten zu erscheinen, und fich auf bie Chescheidunge-Rlage geborig ausgulaffen, wibrigenfalls die bostiche Bere laffung fur bargethan geachtet und auf Trennung ber Che erfannt werben wird.

Fraustadt ben 17. Februar 1825. Ronigt. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na skarge rozwodowa przez Dorote Martin z Freystadt, naprzeciw małżonkowi swemu Jozefowi Lindnermaystrowi kunsztu krawieckiego z powodu złośliwego opuszczenia zaniesioną, zapozywa się ninieyszem icheidunge - Klage, wird ber Berkfagte, Pozwany, którego mieysce zamieszkania niewiadome powtórnie, ażeby się w terminie do insrukcyi sprawy næ dzień 15. Lipca r. b. zrana o godzinie otey przed Delegowanym Ur. Arendt Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyiney naznaczonym, osobiście, lub też przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika stawił i na skargę powódki odpowiedział, wrazie bowiem przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione uzmane i rozłączenie małżeństwa zawyrokowanem zostanie.

Wschowa dnia 17. Lutego 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage zu Mro. 3 1. des Posener Intelligenz-Blatts.

Chictal = Citation.

En bem Snpothekenbuche bes im Großberzogthum Dofen und beffen Roff= ner Rreife belegenen abelichen Guts Ro= forann, woau ber erfte Untheil bes Dorfs Godzifzewo gehort, ficht Rubr. II. Nro. I. das Recht jum Pfandbefige biefes Guts für ben verftorbenen Ignah bon Mierzewski ex cessione des Joseph v. Wielowienefi und Rubr. III. Nro. I. ein Capital von 17916 Mtlr. 16 ggr. ober 107500 Fl. poln. eingetragen, weldes Lettere ber Ignah von Mierzewsff ex cessione des Joseph von Wielowien= Bi im Polenichen Grod = Gerichte vom 25. Juni 1788 ale eine Realforderung, wofur er fich in bem sub Nro. I. Rubr. II. befondere vermerften Pfandbefige be= funden, am 28. Junt 1796 angemelbet hat, und welches bei ermangelndem Un= erkenntniffe ber Richtigfeit ber Forderung in quanto bon Geiten ber Bormund= fchaft bes bamaligen minorennen Gigen= thamers Xaver von Zaremba ex decreto bom 30. April 1801 in vim protestanionis pro conservando jure bermerft worden ift. Die jetige Eigenthumerin bes Gutes Koforzon, Die verwittmete Krau Gemeralin Johanna von Swigcida geborne Grafin von Lochocta, hat nun bei Ueberreichung ber gerichtlichen Quit= ung bes Miterben Thomas v. Dierzem= sti vom 27. Juni 1800 auf Lbschung Diefes Rechts jum Pfandbefit und bes Rapitale felbst angetragen.

Wir forbern baber alle biejenigen,

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney w Wielkiém Xiestwie Poznańskiem w Powiecie Kościańskim polożonych dobr szlacheckich Kokorzyna, do których pierwsza część wsi Godziszewa należy, pod Rubryką II. Nr. 1. prawo do zastawney posessyi tychże dóbr dla zmarłego Ur. Ignacego Mierze. wskiego ex cessione Ur. Jozefa Wielowieyskiego pod Rubr. III. Nr. 1. kapitał 17,916 talar. 16 dgr. czyli 107,500 złotych zapisany, który ostatni Ignacy Mierzewski na mocy cessyi przez Józefa Wielowieyskiego w Grodzie Poznańskim d. 25. Czerwca 1788 wystawioney iako pretensyą realną, względem którey w posessyi zastawney pod Nr. 1. Rubr. II. oddzielnie wzmiankowaney się znay. dował, pod diriem 28. Czerwia 1796 zameldował i który w braku przyznania rzetelności pretensyi in quanto z strony opieki na ówczas małoletniego dziedzica Ur. Xawerego Zaremby ex decreto 30. Kwietnia 1801 roku in vim protestationis pro conservando jure konotowany został.

Teraźnie y sza dziedziezka dóbr Kokorzyna Joanna z Hrabiów Lochockich po ś. p. Janie Swięcickim niegdyś Generale polskim wdowa przy złożeniu sądowego kwitu współsukcessora Tomasza Mierzewskiego z dnia 27. Czerwca r. 1800 o wymazanie tak wspomnionego prawa do zastawelche an vorbesagte Intabulata einen Anspruch zu haben glauben, und namentlich:

1) bie Erben bes gu Roforgyn verftorbenen Ignat v. Mierzeweft,

2) ben Ignah von Bninefi oder beffen Erben,

3) den Unton von Roznoweti ober beffen Erben

bierburch auf, ihre etwanigen Unspruche und zwar bie ad I genannten Erben, wegen bes gangen Capitale und bes Rechts jum Pfandbefig, bie ad 2 und 3 aufgeführten Perfonen aber wegen ber für fie auf bas Rapital ber 17916 Rtlr. 16 ggr. mit refp. 2489 Rthlr. II ggr. 84 pf. und 1666 Rthlr. 16 ggr. ver= mertten Protestationen, in bem auf ben 18. Mai 1825 por bem Deputirten Landgerichterath Gabe in unferm Gerichtstofale anftebenben Termin in bewei= fender Form geltend zu machen, weil fonft diefelben damit pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden wird.

Frauftadt ben 20. Dezember 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wney possessyi, iako i kapitału wniosła. Wzywamy przeto wszystkich którzy do powyżey powiedzianych intabulatów pretensye mieć mniemaią a mianowicie:

1) Sukcessórów po zmarłym w Kokorzynie Iguacym Mierzewskim,

2) Ignacego Bnińskiego lub tegoż Sukcessorów,

3) Antoniego Rożnowskiego lub tegoż Sukcessorów,

ażeby prawa swoie, a to ad I wymienieni Sukcessorowie względem całkiego kapitału i prawa do zastawney posessyi, ad 2 i 3 wymienione osoby zaś względem subingrossowanych dla nich summ resp. 2489 tal. 11 dgr. 84 fen. i 1666 tal. 16 dgr. na kapitale w mowie będącym w terminie na dzień 18. Maia 1825. przed Delegowanym Ur. Gaede Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym w formie autentyczney usprawiedliwili, albowiem w razie preciwnym z takowemi prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wschowa d. 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Rostenschen Kreise belegene, bem Grafen Bictor v. Szoldrefi und gut Herrschaft Czempin gehbrige Gut TarObwieszczenie.

Dobra Tarnowo w Powiecie Kościańskim położone, JW. Wiktora Hrabiego Szoldrskiego własne, a do maiętności Czempińskiey należące, w terminie dnia 14. Maia c. przez Delegowanego W. Gaede Sę-

nowo, wird in termino ben 14ten Mai o. burch ben Deputirten Landgerichtsrath Gabe auf drei hinter einander
folgende Jahre, d. i. von Johanni 1825
bis dahin 1828, an den Meistbietenden
verpachtet werden. Wir laden daher
Pachtlustige ein, sich in diesem Termine
früh um 9 Uhr auf unserm Gerichts-Locale persönlich einzusinden, und bemerfen, daß die Pachtbedingungen zu seder
Zeit in unserer Registratur eingesehen
werden können.

Frauftadt den 21. Februar 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Die im Kostenschen Kreise belegene, bem Grafen Victor v. Szoldröfi gehöris ge Stadt Czempin, wird mit den Odrsfern Borowso und Piechanino in termino den 21. Mai e. durch den Desputirten Landgerichtsrath Gåde auf drei nach einander folgende Jahre, d. i. von Johanni 1825 bis dahin 1828 öffentslich an den Meistbietenden verpachtet werden. Zu diesem Termin laden wir Pachtlustige auf das hiesige Gerichts-Loscale, früh um 9 Uhr mit dem Bemerken ein, daß die Pachtbedingungen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeseheu werden können.

Frauftadt den 21. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dziego Ziemiańskiego na trzy po sobie następujące lata, to iest od Sgo Jana 1825., aż do tegoż czasu 1828 roku naywięcey dającemu, wydzierzawione bydź mają. Zapozywamy przeto ochotę do podięcia dzierzawy mających, ażeby się w terminie powyższym zrana o godzinie otey w tuteyszym pomieszkaniu Sądowem osobiście stawili, i nadmieniamy, iż kondycye dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 21. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W Powiecie Kościańskim położone, JW. Wiktorowi Szoldrskiemu należące miasto Czempin z wśiami Borowkiem i Piechaninem w terminie dnia 21. Maia r. b. przez Delegowanego Wgo Gaede Sędziego Ziemiańskiego, na trzy po sobie idace lata, to iest od Sgo Jana 1825 aż do tegoż czasu 1828 roku naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione bydź maią. Na termin powyższy, w tuteyszym pomieszkaniu Sądowym zrana o godzinie gtey odbyć się maiącym, zapozywamy ochote do podiecia dzierzawy maiących, z tém nadmienieniem, iż kondycye dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 21. Lutego 1825. Król. Prusk. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die, unter unferer Gerichtsbarkeit im Kofiner Areise, in ber Stadt Schmicgel belegenen, zu dem Johann Gottfried Gablerschen Nachlaffe gehörigen Grundfinde, als:

- 1) bas haus Mro. 254 nebst hofraum, gewurdigt auf . . . 70 Mtle.;
- 2) das Wohnhaus Mrs. 288
  nebst Hofraum, gewürdigt
  auf . . . . 50 Mtlr.;

- 5) die unter Nro. 16 beles gene Schene nebst einem Fleckchen Land, gewürdigt auf . . . . . 50 Atlr.;
- 6) die Scheune Nro. 12, ge=
  würdigt auf. . . . 30 Ktlr.;
  follen auf den Untrag der Erben Thei=
  lungshalber öffentlich an den Meistbie=
  tenden verkauft werden, und der Bie=
  tungstermin ist auf den 8. Junius c.
  vor dem Herrn Landgerichts-Math Gåde
  Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Nochricht befannt gemacht, baß bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, in sofern nicht Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod jur; sdykcyą naszą zostaiące w miescie Szmiglu Powiecie Kościańskim położone, do pozostałości Jana Gottfrieda Gabler należące, iako to:

- 1) dom Nro. 254 wraz z podworzem oceniony na . . 70 tal.;

- 5) pod Nro. 16 položona stodola wraz zkawałkiem proli oceniona na . . 50 tal.;
- 6) stodola Nro. 12 ocenio-

gesetzliche Umffanbe eine Ausnahme ge=

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der jederzeit zur Durchsicht bereit liegenden Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Fraustadt ben 28. Februar 1825. Königlich = Preuß. Landgericht.

wolą. W przeciągu 4ech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu każdego czasu przeyrzeć mogącey taxy, zayść były mogły.

Wschowa d. 28 Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Kosiner Kreise  $6\frac{1}{2}$  Meilen von Posen  $\frac{1}{2}$  Meilen von Schmiegel, 2 Meilen von Lissa, 5 Meilen von Fraustadt und  $1\frac{1}{2}$  Meile von Kosten belegene adeliche Gut Radomicko nebst dem dazu gehörigen Dorse und Vorwerke Wyderowo, und dem Dorse und Vorwerke Gwolno, welches uach der gerichtlichen Taxe zusammen auf 55924 Athlr. 2 fgr. 11 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber diffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben, und die Victungs Termine sind auf

den 16. Juli,
den 15. October,
und der peremtorische Termin auf
den 17. Januar 1826.,
vor dem Deputirten Landgerichts=Rath

Gregor hierselbst angesett.

Besitzsäbigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut nebst Zubehör dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Kościańskim 6½ mil od Poznania, poł mili od Szmigla, 2 mile od Leszna, 5 mil od Wschowy, i poł mili od Kościana położone dobra szlacheckie Radomicko wraz z przynależącą do nich wsią i folwarkiem Wyderowo, i wsią i folwarkiem Smolno, które podług taxy sądowey ogółem na 55,924 Tal. 2 śgr. 11 fen. ocenione zostały, na wniosek kredytora z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być maią, i termina licytacyjne

na dzień 16. Lipca, na dzień 15. Października, a peremtoryczny termin

na dzień 17. Stycznia 1826, przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w tuteyszym pomieszkaniu sądowym naznaczone zostały.

Do posiadania zdolnym kupcom termina powyższe z tym uwiadomieniem do wiadomości się podaią, iż w terminie ostatnim rzeczone dobra sesetliche Umftande eine Andnahme

Die Tare kann gu feber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 17. Februar 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

wraz z przyległościami, na rzecz naywięcey daiącego przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Wschowa d. 17. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Rach bem zwischen ben Casimir von Roczorowefischen Erben am 20. Juni 1799 geschloffenen und von ber ehema= ligen Ronigl. Gudpreußischen Regierung am 24. Marg 1800 beftatigten Erbtheis lunge = Regeff, ift fur ben Raphael von Roczoroweli, auf dem im Bomfter Rrei= fe gelegenen adlichen Gute Goeciefann Rubr. III. Nro. 4 ein ju 5 proCent ginsbares Rapital von 15016 Rthlr. 21 ggr. 724 pf. ex Decreto bont 19. Januar 1801 eingetragen worden. Die Ausfertigung Diefes Erbrezeffes, auf deren Grund die Gintragung erfolgt ift, fo wie der darüber ertheilte Sppothefen= fchein vom 14. Februar 1801 ift angeb= lich berloren gegangen. Da nun jene Forberung nach Unzeige bes Befigers bes gebachten Gute, Tertulian v. Roczo= rowski, berichtigt ift, und derfelbe auf Amortisation ber vorstehenden Urfunde angetragen hat, fo werden alle biejeni= gen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Briefein= haber Unipruche an die vorgedachte For= berung, und bas barüber ausgestellte Instrument zu haben vermeinen, vorge=

Zapozew Edyktalny.

Podług aktu działowego pomiędzy spadkobiercami W. Kazimierza Kaczorowskiego pod dniem 20. Czerwea 1799 roku zawartego, a przez owczasową Regencyą Prus Południowych pod dniem 24. Marca 1800 r. potwierdzonego, został na dobrach szlacheckich Gościeszynie w Powiecie Babimostskim położonych w Rubryce III Numerze, 4 kapitał 15,016 Tal. 21. dgr. 724. den, na mocy dekretu z dnia 19. Stycznia 1807 roku dla Rafała Kaczorowskiego zabypotekowanym. Expedycya wspomnionego aktu działowego, na mocy któréy intahulacya nastapiła, i udzielony w téy mierze atest hypoteczny z dnia 14. Lutego 1801 roku zginąć miały. Ze zaś kapitał rzeczony podług doniesienia dziedzica dóbr wspomnionych, W. Tertulia naKaczorowskiego iuż zapłaconym iest, i tenże o amortyzacya dokumentów wspompionych wniósł, przeto zapozywamy wszystkich, którzy do kapitału tego iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze fantu, lub innych

laben, entweber in Perfon ober burch gesetzlich gulaffige Mandatarien, wogu ihnen bie Juftig = Commiffarien Sunte Roftel und p. Wronsti in Borfchlag ge= bracht werben, in bem auf ben 16 ten Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath v. Bajerefi in unserem Geffione = Bimmer anftehenden Termine ju erscheinen, und ihre Unspruche nach= zuweisen. Bei ihrem Ausbleiben haben fie ju gewartigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die gedachten Urfunden werben pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, auch mit der Amortisation des Inftru= mente und Lofchung ber gebachten Poft verfahren werden.

Meferit ben 14. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das im Ostrzeszower Kreise in der Stadt Kempen unter Nro. 199 belegene, den Ephraim Wenkeschen Erben gehörige Grundstück, welches aus einem Wohnzgebäude, einer Gerberei, Stallungen, Hofraum, Wiese und einem an das Wohnhaus granzenden Bauplatz besteht und zusammen auf 705 Athle. gerichtzlich gewürdigt worden ist, soll Theiz lunshalber im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbieztenden verkauft werden. hierzu haben wir einen Bietungs zermin, welcher peremtorisch ist, auf den 2. Juli a. c.

papierów pretensye rościć myślą, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke, Roestla, i Wrońskiego proponuiemy, w terminie na dzień 16. Lipca r. b. wyznaczonym, w izbie naszéy sessyonalnéy, przed Delegowanym Sędzią Baierskim, o godzinie gtéy zrana stawili, pretensye swoie podali, i udowodnili.

W razie albowiem niestawienia się, zostaną ż pretensyami swemi do dokumentów rzeczonych mianemi z nałożeniem im w téy mierze wiecznego milczenia prekludowanemi, a amortyzacya teyże i wymazanie kapitału nastąpi.

Międzyrzecz d. 14. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Ostrzeszowskim w mieście Kempen pod
Nrem 199 położona, do Sukcessorów niegdy Efraima Wenke należąca, składaiąca się z domostwa garbarni, staien, podwórza, łąki i z placu do zabudowania blisko przy domostwie położonego, która to nieruchomość na 705 Tal. sądownie
ocenioną została, z powodu działów
w drodze dobrowolnéy subhastacyi
publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

vor unserm Deputirten, dem Herrn Friedensrichter Glauer, in Ioco Rempen fruh um 10 Uhr angesetzt.

Rauflustige, welche besitz = und zahtungefähig sind, laden wir ein, an dem gedachten Tage zu erscheinen und ihre Siebote abzugeben.

Die Tare fann bei bem Kbniglichen Friedensgericht in Kempen eingesehen werben.

Rrotoschin ben 25. Januar 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. min licytacyiny zawity na dzień 2. Lipca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Pokoju Glauer w mieyscu Kempen o godzinie 10téy zrana, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili, i licyta swe podali..

Taxa w sądzie Pokoju w Kempnie przeyrzaną być może.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Dorf Sawabe bei Tirschtiegel Meseriker Kreises unter Nro. 16 belegene, auf 500 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück des Gottfried Kunstemann, soll, weil sieh in dem am 12ten Januar c. angestandenen Termine kein Kaussussiger eingefunden hat, anderweit zum öffentlichen Verkauf im Wege der Execution gestellt werden.

Dazu steht ein Termin auf ben 3. Juni c. Bormittage um 9 Uhr in unserem Partheien = Zimmer an, welches ben Kauftustigen und Besitzsähigen hier= mit bekannt gemacht wird.

Meferit ben 24. Februar 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo w wsi Zawadzie pod Trzcielem, Powiecie Między-rzeckim pod Nrem 16. położone, sądownie na Tal. 500 ocenione, ponieważ się w terminie dnia 12. Stycznia r. b. kupiec żaden nie zgłosił, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi ma być przedane.

Termin nowy do licytacyi wyznaczony iest na dzień 3. Czerwca f. b. o godzinie gtéy zrana w izbie naszéy sądowéy, co ochotę kupienia i do posiadania zdolności maiącym, do powszechnéy podaiemy wiadomości.

Międzyrzecz d. 24. Lutego 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in der Stadt Zirke unter Aro. 49 belegene, auf 1319 Athlr. 27 sgr. 6 pf. abgeschätze, zur Sommerhofsschen Concurs-Masse gehöris ge Grundstück, defentlich an den Meists bietenden verkauft werden, und es steht dazu ein Termin auf den 11. Juli c. in Zirke Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Ussessor höppe an.

Dies wird ben Raufluftigen und Be= figfahigen hiermit bekannt gemacht.

Meferik ben 10. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Land gericht.

Berpachtung.

Die im Krotoschiner Kreise belegene, zur Johann v. Zarembaschen erbschaftzlichen Liquidations-Masse gehörige Güter Rusko nebst Zubehör und Suchorzewko nebst Zubehör, werden mit termino St. Johannis c. pachtlos. Sie sollen in dem vor dem Herrn Landgerichts = Rath Roquette auf den 4. Juni c. angesetzten Licitations-Termin anderweitig meisten Licitations-Termin anderweitig meistend auf drei nach einander solgende Jahre, also bis Johannis 1828 verzpachtet werden. Pachtlustige, die zugleich Caution bestellen können, laden wir hierdurch vor, an dem genannten

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, grunt w mieście Sierakowie pod Nrem 49 położony, do massy konkursowéy Sommerhoff należący, i sądownie na Tal. 1319 śgr. 27 fen. 6 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być sprzedany.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 11. Lipca r. b. w Sierakowie o godzinie gtéy zrana, przed Ur. Hoeppe Assessorem, co się ochotę kupienia maiącym do powszechney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie.

Dobra Rusko z przyległościami, tudzież Suchorzewko z przyległościami w Powiecie Krotoszyńskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney niegdy Jana Zaremby należące, na S. Jan r. b. wychodzą z dzierzawy. Przeto w terminie licytacyinym przed W. Sędzią Roquette na dzień 4. Czerwca r. b. wyznaczonym, dobra te w dalszą dzierzawę na trzy po sobie następuiące lata, a zatem aź do S. Jana 1828. roku, naywięcey daiącemu wypuszczone być maią. Wzywamy przeto chęć dzierzawienia i zdolowiecia w powiecia się do s. Jana przeto chęć dzierzawienia i zdolowiecia w przeto przeto

Tage in unserm Geschäfts = Locale zu er = ność złożenia kaucyi maiących, aby icheinen. Der Meiftbietende hat nach vorheriger Genehmigung der Ereditoren den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedinguncen werden im obgenannten Termine erbffnet werben,

Rrotofdin ben 14. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Abelnauschen Rreife belegene Gut Goffnegun, ben Stanistaus von Myf3= fowsfischen Erben zugehörig, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 21,707 Rthlr. 23 fgr. 7 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben, und die Bietungs=Termine find

auf den 14. Mai c., - ben 16. August c., und der peremtorifche Termin auf

den 22. Februar 1826., por bem herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termin bas Grundfind bem Melftbietenben gugefchla= gen werden foll, in fofern nicht gefet= liche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bent letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

się w dniu rzeczonym w mieyscu posiedzenia sądu naszego stawili, gdzie naywięcey daiący za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne w terminie rzeczonym ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 14. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Odalanowskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Myszkowskiego należące, które podług taxy sądownie sprzedanéy na Tal. 21,707 ágr. 23 fen. 7. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 14. Maja r. b. na dzień 16. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Lutego 1826 r., zrana o godzinie gtéy, przed W. Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W prezeciagu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność

Die Taxe fann ju jeder Beit in unfe= rer Regiftratur eingeschen merben.

Krotofdin ben 11. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Krotoszyn d. 11. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Cubhaftations=Patent.

Die im Dfirzefjower Rreife belegene, gur Berrichaft Erzeinica, und ben Muller Frang Rraftichen Cheleuten gehörige Waffermublen-Wirthschaft Dila genannt, beffehend aus zwei Wohngebauden, in beren einem die Mehlmuble befindlich ift, einer Brettmuble, Stallungen, Scheune, Ader und Biesen, auf 2517 Rithlr. ge= wurdiget, foll Schulden halber im Wege ber Gubhaftation offentlich an den Meift= bietenben verfauft werden.

hierzu haben wir brei Termine auf

ben 25. April c., den 25. Mai c., und ben 25. Juni c.,

von benen bie erften beiben in ber Stabt Rempen, ber lette aber in ber Dila= Muble felbft abgehalten werben follen, por unferm Deputirten, bem Friedene= Gerichte - Affeffor herrn von Canfowefi angefett.

Rauflustige, welche befig = und gab= lungofabig find, fordern wir auf, an ben gedachten Tagen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn Piła zwany, w maietności Trzcinickiey, Powiecie Ostrzeszowskim położony, do malżonków Krastów należący, a składający się z dwoch domostwów, w których iednym młyn się znayduie, tudzież z piły, obor, stodoły, roli łak ogólem na 2517 tal. sadownie oszacowany, z powodu długów drogą publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina przed Deputowanym naszym Assessorem Sądu Pokoiu w Kempnie W. Czaykowskim na

dzień 25. Kwietnia r b. dzień 25. Maja r. b. i dzień 25. Czerwcar. b:

z których pierwsze termina w mieście Kempnie, a ostatni w samym wyżey rzeczonym młynie Piła zwanym odbyte bydź maią.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby

Die Tare fann hier und bei bem Friebensgericht in Rempen eingesehen werden.

Krotoschin ben 25. Januar 1825.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

się w terminach tych stawili i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszey i w Sądzie Pokoiu w Kempnie przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 25. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Die freie Allobial-Ritter-Guter-Berrs schaft Falmierowo im Wyrfiter Kreife

Bromberger Regierunge = Departemente, bestehend aus:

1) bem Vorwerk Falmierowo, welches auf . . . 98880 Rtfr. 1 fgr. 6 pf.

2) dem Vorwerk Riafzfowo . 5939 Mtlr. 12 fgr. 6 pf.

3) dem Borwerk Dobrzoniemo 2365 i Rtlr. 24 fgr. 4 pf.

4) der Waldun=

gen . . . 3828 Milr. 6 fgr. 8 pf.

aufammen 132299 Rtlr. 15 fgr. = pf. nach landschaftlichen Pringipien abge= schätzt worden, foll auf den Untrag ber hiefigen Ronigl. Landschafts = Direktion im Wege ber Subhaftation verfauft werben.

Die Bietunge : Termine find auf ben 3. Marg 1825.,

ben 7. Junius 1825., und ber peremtorische auf

ben 9. September 1825., in unferm Inftruftione-Bimmer vor bem Landgerichterath Kryger Morgens um 8 Uhr angesett, ju welchem Raufluftige

Patent subhastacyiny.

Maietność dóbr allodyalnych Falmirowa w Powiecie Wyrzyckim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

I. z folwarków

1) Falmierowa, na

98,880 Tal. 1 sgr. 6 fen.

a) Kiaszkowa na

5939 Tal. 12 sgr. 6 fen.

3) Dobrzyniewa na

23,651 Tal. 24 sgr. 4 fen.

II, z borów na

3,828 Tal. 6 sgr. 8 fen.

ogółem na 132,299 Tal. 15 śgr. - podług zasad landszaftowych oszacowana, na wniosek tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey, torem subhastacyi sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyi

na dzień 3. Marza 1325, na pzień 7. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Września 1825, w sali Instrukcyiney sądu naszego, przed W. Kryger Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego zrana o godzinie 8méy wyznaczywszy, ochotników do

mit bem Beifügen eingelaben werden, baß an ben Meistbietenden ber Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulässig machen.

Berkaufe = Bedingungen find:

1) daß die Halfte der gebotenen Kauf-Summe, wenn folche geringer ober eben so hoch als die Taxe ift, nur barauf stehen bleiben kann,

2) daß ber Ueberreft in Westpreußis schen Pfandbriefen, jedoch nur Wars schauer Untheil, zuruckgezahlt werden

muß, und endlich,

3) daß die laufenden Pfand = Briefs= Zinfen, wenn so viel geboten wird, daß solche gebeckt werden, baar bezahlt werden muffen, die alten Zinfen von 29605 Athlir. 2 fgr. 6 pf. aber zur Erleichterung des Räufers in alten Coupons bezahlt werden können.

Auf bas zur herrschaft gehörige Gut Dobrzyntewo werden im Termine befonbere Gebote angenommen werden.

Die Taxe ber Guter kann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 25. October 1824.

Koniglich Greuß. Landgericht.

Oubhaftations=Patent. Das bei ber Stadt Nafel belegene, bem Poft= und Proviant=Meifter Ritter kupna ninieyszem zapozywamy zapewniając ich, iż naywięcey daiącemu, maiętność rzeczona przybitą zostanie, skoro prawne iakowe przyczyny temu niebędą na przeszkodzie.

Warunki przedaży są następuiące:

 połowa summy kupna, ieżeliby tey summyszacunkoweży przewyższyć nie miała, zostanie na gruncie;

2) reszta w fandbryfach Zachodnio Pruskich, mianowicie tylko z części Xięstwa Warszawskiego pochodzących, zapłacona być

musi;

3) przypadające z fandbryfów prowizye bieżące zaspokoić należy w gotowiźnie, skoro ofiarowana summa kupna tyleż wynosi. Dawnieysze iednak prowizye w kwocie 29,605 Tal. 2 śgr. 6. d., dla ulżenia kupuiącemu, w dawnych kuponach zapłacone być mogą.

Folwark Dobrzeniewo, ieżeliby tego żądano być miało, osobno li-

cytowanym zostanie.

Taxę maiętności Falmirowskiey każdego czasu w Registraturze nasey przeyrzeć można.

Piła d. 25. Października 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Suchary pod jurysdykcyą naszą niedaleko miasta Nakła położona, Postmistrzowi Ritter należąju Nakel gehörige freie Rittergut Suchary, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 13811 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Kbniglichen Landgerichts zu Bromberg rückständiger Zinsen halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. Februar, ben 21. Mai,

und der peremtorische Termin auf

den 30. Angust 1825., vor dem Herrn Landgerichtsrath Wegener, Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese
Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlogen, in sosern nicht
gesetzliche Erunde Ausnahme nothwendig
machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit
in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 18. October 1824.

Roniglich = Preug. Landgericht.

ca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 13811 Tal. 20 śgr. iest oceniona, na wniosek depozytu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, z powodu zaległey prowizyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 19. Lutego na dzień 21. Maia, i termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Sierpnia 1825, zrana o godzinie 8mey, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napóźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

W Pile d. 18. Października 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf bem in bem Wagrowiecschen Kreisfe belegenen Gute Pawlowo, sind sub Rubr. III. Nro. 5 bes Hypothefenbuchs, als Dotalgelber fur die Josephata verswittwete v. Erzeinska geborne von Urbas

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Pawłowic w Powiecie Wągrowieckim sytuowaney, są w księdze hypoteczney pod Rubryką III. Nr. 5. 3416 tal. 16 dgr. iako posag dla Jozafaty z Ulatowskich owdowialey Trzci skiey in vim protestationis zapisane, późniey zaś będąc wsponowska 3416 Athlr. 16 ggr. in vim protestationis, und fpater, nachbem Die geschehene Illation burch eine von bem berftorbenen Chemann ber Inhabes rin Marcellus v. Erzeinsti im Posnifchen Grobgerichte ben 25. Juni 1777 ausge= ftellte Quittung nachgewiesen worben, hiervon auf ben Grund Diefer Quittung 3333 Rthlr. 10 fgr. pure eingetragen worden. Der jegige Gigenthimer bon Pawlowo, Gimon von Urbanowski be= hauptet, daß diese Poft getilgt fei, und hat auf den Grund zweier bon ber 30= fephata v. Trzeinska am 5. Juli 1806 bor Notar und Zeugen ausgestellten Ib= schungsfähigen Quittungen bie Loschung in Untrag gebracht.

Diese kann aber nicht erfolgen, weil bas eingetragene Document, nahmlich die oben gedachte Quittung des Marcell von Trzeinöfi vom 25. Juni 1777, verloren gegangen ift, und daher zuvörderst amortistet werden muß.

Es werben daher Behufs dieser Amoratisation auf den Antrag des Simon von Arbandwski alle diejenigen, welche an die zu löschende Post, und die oben gebachte Quittung vom 25. Juni 1777 als Eigenthumer, Eesstonarien, Pfandsoder sonstige Briefsinhaber Ansprüche haben, hierdurch öffentlich aufgefordert, diese Ansprüche in dem auf den 18ten Juni 1825 in unserem Geschäftslocale vor dem Deputirten Herrn Landgerichtssath v. Potrykowski angesetzten Termine anzuzeigen, widrigenfalls ihnen hiermit

mniony wniosek kwitem przez zmarłego małżonka Właścicielki, Marcellego Trzcińskiego w Polskim Sądzie Grodzkim na dniu 25. Czerwca 1777 zeznanym udowodnionym, przeto z powyższey summy na mocy rzeczonego kwitu rzeczywiście 3333 tal. 10 sgr. zaintabulowane zostały.

Teraznieyszy dziedzic wsi Pawłowa Ur. Szymon Urbanowski utrzymuie, iako summa ta iuż iest zaspokoioną, któren na mocy dwóch przez Józafatę Trzcińską na dniu 5. Lipca 1806 r. przed Notaryuszem i świadkami zeznanych do wymazania zdolnych kwitów o wymazanie domaga się.

Lecz wymazanie to nastąpić nie może, ponieważ dokument zaintabulowany mianowicie wyżey wspomniony kwit Marcellego Trzcińskiego z dnia 25. Czerwca 1777 został zagubionym, a zatem powinien być nasamprzód amortyzowanym.

Na domaganie się więc tegoż Ur. Szymona Urbanowskiego, wzywa się ninieyszem publicznie każdego, a wsczególności tych, którzyby do wyżey wspomnionego kwitu z dnia 25. Czerwca 1777 iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub pisma posiadaiący, iakiekolwiek rościli pretensye, aby się z takowemi w terminie na dzień 18. Czerwca 1825. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią naszym Zie-

ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Quittung vom 25. Juni 1777 amor= tisirt werden wird.

Gnefen ben 8. Darg 1825.

Roniglich Preug. Landgericht.

miańskim W. de Potrykowskim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym zgłosili, w razie zaś niezgłoszenia się wieczne im nakazanem będzie milczenie, i kwit z dnia 25. Czerwca 1777 amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 8. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Balbiny z Chłodzińskich Szymańskiey z Czarnotek pod Pogorzelą, na przeciw męzowi swemu Bartłomieiowi Szymańskiemu włodarzowi, a późniey żołnierzowi polskiemu, dopraszającey się, aby z przyczyny opuszczenia iéy od roku 1811, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie uzyskać mogła, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę termin na dzień 11. Lipca r. b. po południu o godzinie 3ciéy, w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Bartłomieia Szymańskiego z mieysca mieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 6. Kwietnia 1825. Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

#### Publikandum.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowicer Kreise belegene, zur Joseph von Krallschen Liquidations-Masse gehörige Gut Koldrab und Kopiec, welches nach der gerichtlichen Tare auf 19096 Kthlr. 4 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzben halber diffentlich an den Meistbietenzen verkauft werden und die Bietungstermine sind auf

ben 23. Marz 1825, den 23. Juni 1825,

und der peremtorische Termin auf

ben 23. September 1825 vor dem herrn Landgerichte-Rath Diebermann Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähigen Räufern werden diese Termine bekannt gemacht, um ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens siehet innerhalb 4 Wochen bor dem letzten Termine einem seden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Die am 27. September c. geschehene Befanntmachung ber Licitationstermine wird gurudgenommen.

Gnefen den 25. November 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Kołdrąb i Kopiec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Wągrowieckim położona, do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Józefa Kralla należąca, które podług taxy sądownie sporządzoney na 19096 tal. 4 śgr. 6 szeł są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licitacyine

na dzień 23. Marca 1825, na dzień 23. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych a to końcem podania szacunku.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Obwieszczenie pod dn. 27. Września r. b, o terminie licytacyjnym uczynione cofa się.

Gniezno d. 25. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Datent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Kreise im abelichen Dorfe Prondy belegene, den Müller Johann und Eva Rosins Jacobischen Chekeuten zugehörige Waffermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tape auf 1385 Athle, gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

den 22. April c., den 20. Mai c., und der peremtorische Termin auf den 24. Junius c.,

wor dem herrn Landgerichte = Rath Kroll Morgens um 11 Uhr allhier angefett.

Besitzschigen Räufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe beies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine jedem frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorge-fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 14. Februar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacying.

Młyn wodny we wsi szlacheckiey Prądach w Powiecie Bydgoskim położony, do młynarza Jana Jakobi i iego żony Ewy Rozyny należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1385 oceniono, ma bydź na żądanie pewnego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącem sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 22. Kwietnia r. b. dzień 20. Maia r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 24. Czerwca r. b.,

zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Knoll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniem, iż w ostatniem nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 14. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie Subhaftations : Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise belegenen, dem Starost Joseph Anastasias von Lochocki, jest dessen Erben zugehörigen Allodials Mittergüter Sadlogosé und Zalesse (nebst Zubehör), welche nach der gerichtlichen Taxe auf 31684 Athlr. 25 Sgr. gewürzdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gländiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 24. Juni 1825, den 23. September 1825, und der perentorische auf

ben 30. Dezember 1825 vor dem Herrn Landgerichts-Math Krost Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem setzten Termin diese Güter dem Melssbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Zugleich werden die bem Aufenthalt nach unbekannten Real-Glaubiger

- 2) Loreng von Dzialinski,
- b) Johann Cajetan v. Wolski,
- c) Anna verehel. Leska und
- d) ber Vachter von Chrodeiciti vorgeladen, in diefen Terminen in Perfon,

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim położone, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego Sukcessorom należące wraz z przyległościami które według taxy sądowey na tal. 31,684 śrbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825, zrana o godzinie otey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim też dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tegonie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zosławia się z resztą wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

- a) Ur. Wawryzniec Działyński,
- b) Ur. Jan Kaietan Wolski,
- c) Ur. Anna zamężna Lęska,

ober burch einen Spezial-Bevollmächtigten, wozu die hiefigen Justiz-Commissarien Schulz, Bogel und Brix vorgeschlagen werden, zu erscheinen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lbschung der sammtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 13. Januar 1825. Abnigl. Preuß. Landgericht.

d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do ktorych tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiają, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey dającemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupua, wymazanie wszystktch intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1824.! Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

Befanntmadung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Werkauf des unter Nro. 843 hierselbst in der Kostener Straße belegenen, zum Nachlasse der Florentine Elisabeth Schrözter gehörigen, auf 1446 Mthlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschähten Wohnhauses nebst Seiten = Gebäude, im Bege der nothewendigen Subhastation einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 31. Mai c. Nachmittags um 3 Uhr in unsserem Geschäfts = Locale anderaumt, zu welchem wir Kaussussisse und Besighähige mit dem Bemierken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen

Ohwieszczenie.

Zpolecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu wraz z poboczném zabudowaniem tu w Lesznie na ulicy kościanskiey pod Nro. 843 położonego, do pozostałości Florentyny Elżbiety Schroeter należącego, sądownie na 1446 Tal. 10 śgr, otaxowanego w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 31. Maja r. b. o godzinie 3. po południu, w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymie.

wird, in fofern nicht gesetzliche Sinder= niffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare kann ju jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

Liffa ben 17. Marg 1825.

werben.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

niem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana

bydź może.

Leszno d. 17. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmadung.

Der Tuchmacher Traugott Dunke zu Samocin und die Anna Rofina Julke das jelbst, haben in dem am 7. Marz d. J. unter sich errichteten gerichtlichen Ghestontrakt die Gutergemeinschaft und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Chodziesen den 31. Marg 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Sukiennik Bogusław Dumke i Anna Rozyna Zielke tamże, sporządziwszy na dniu 7. Marca r. b., sądownie kontrakt ślubny, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, o czem się Publiczność ninieyszem uwiadomia.

Chodzież d. 31. Marca 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Publifanbum.

In termino ben 28. April c. Bormittags um 9 Uhr follen vor bem hiefigen Friedensgerichte 14 Stuck Kuhe an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wovon das Publicum in Kenntniß gesetzt wird.

Gnesen ben 28. Marg 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Publicandum.

W terminie dnia 28. K wietnia r. b. o godzinie 9téy źrana, maią być przed tuteyszym Sądem Pokoju 14 krów więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedanemi, oczem Publiczność ninieyszym uwiadomia się.

Gniezno d. 28. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokolu.

National town.

Bekanntmachung.

Das im Abelnauer Kreise gelegene, zur Earl Friedrich Pritschschen erbschaft= lichen Liquidations = Masse gehörige Frei= schulzengut Hutta, welches nebst Wiesen, 249 Morgen 159 [R. Magdeburgisch Flächeninhalt hat, und auf welchem außer den nöthigen Gebäuden auch ein bedeutendes Inventarium besindlich ist, soll von Johanni c. ab, auf 3 Jahre an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werden.

Pachtlustige werben hiermit aufgeforbert, in dem bor unserm Deputirten, bem Landgerichtsrath Rosmeli den 6ten Juni c. anstehenden Termin früh um 9 Uhr sich in unserem Sigungs = Saale hierselbst einzusinden.

Die Pachtbedingungen können beim Landgerichterath und Austiz-Commissaring Brachvogel hierselbst eingesehen werden.

Krotofdin den 19. Mary 1825. Fürftlich Thurn= und Laxisfches Fürftenthums = Gericht. Obwieszczenie.

Sołectwo wolne Huta w Powiecie Odalanowskim położone, do massy sukcessyino likudacyjney, niegdy Karola Fryderyka Pritsch należące, wraz z łąkami 249 morg 159 prętów miary Magdeburskiey gruntu obeymujące, na któren oprócz potrzebnych budynkow, także znaczny inwentarz znayduje się, od S. Janar. b. na 3 lata naywięcey dającemu publicznie wydzierzawione być ma.

Chęć dzierzawienia maiący wzywaią się ninieyszym, aby w terminie przed naszym Deputowanym Sędzią Kosmeli, na dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie 9téy zrana wyznaczonym, w Izbie naszéy Instrukcyjnéy tu stawlli się.

Warunki dzierzawne u Konsyliarza Ziemiańskiego tuteyszego Justyc-Kommissarza Brachvogel przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 19. Marca 1825. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

holzverfauf.

In ben gur Herrschaft Czempin ges bbrigen Balbungen, und namentlich im Kraytower Forstreviere langs bem BarSprzedaž drzewa.

W borach do maiętności Czempińskie Powiatu Kościańskiego należących, a mianowicie w rewirze Kraykowskim po nad rzeką Warta tha = Fluß, befinden sich 450 Stud über= ständige Eichen, welche burch Unterzeich= neten in termino den 8. Juni d. J. gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant offentlich verkauft werden sollen.

Diese Eichen enthalten nach dem Gutachten vereideter Sachverständigen 21½ Ring Staab-, 455 Klaftern Scheit = und 227 Klaftern Ustholz, sie sind besonders ausgezeichnet und fonnen jederzeit an Ort und Stelle besichtiget werden.

Rauflustige haben sich dieserhalb an ben mit Amweisung hierzu verschenen berrichaftlichen Oberforster Tufgynebi zu

wenden.

Im Licitations = Termine werben bie nabern Berkaufs = Bedingungen bekannt gemacht werben, die Licitation felbst erfolgt in ber Wohnung bes vorgenannten Oberforsters Tusynski zu Brodnice.

Frauftabt ben 18. Marg 1825.

Gabe, Landgerichte = Rath.

znayduią się 450 sztuk wyrosłych dębow, które przez podpisanego w terminie dnia 8. Czerwca r. b., za natychmiastową zapłatą w kurancie Pruskim naywięcey daiącemu, publicznie sprzedane być maią.

Dęby pomienione obeymuią w sobie według zdania przysięgłych znawców 21½ pierścienia klapkowego 455 sążni kloftowego i 227 sążni gałęziowego drzewa, są oddzielnie wyrachowane, i mogą każdego czasu w mieście być obeyrzane.

Ochotę do kupna maiący zechcą się w téy mierze do JPana Tuszyńskiego Nadleśniczego Pańskiego, który do tego polecenie odebrał, udać.

W terminie licytacyinym bliższe kondycye sprzedaży do wiadomości podane zostaną, a licytacya w pomieszkaniu powyż rzeczonego Nadleśniczego Tuszyńskiego w Brodnicy nastąpi.

Wschowie d. 18. Marca 1825. Gaede, Sędzia Ziemiański.

Avertissement. Daß die henriette Friederike Wilhelmine geborne Menfer bei erreichter Großjährigkeit erklart hat, mit ihrem Chegatten, dem Grenz-Controlleur Kantelberg zu Kaliskowie — Kaliske bei Grabowo — in getrennten Gutern leben wolle, wird hiermit bekannt gemacht.

Roniglich Preußisches Pupillen . Collegium von Oftpreußen.

Als Verlobte empfehlen sich

Ebuard Wehrmann. Umalie Thiele.

Pofen ben 12. April 1825.

Meine Weinhandlung befindet sich von heute an in meinem eigenen, dem chemaligen Treppmacherschen Hause am Markt Nro. 44. Posen ben 9. April 1825. F. B. Grab.

Gang frifden fliegenden Caviar erhielt fo eben wieber F. B. Grag, am Markt Dro. 44.

Die bei der Kreisstadt Wreschen gelegenen, den von Grawertschen Erben gehörigen Gater Gradowo und Krzywagora, sollen von Johanni c. ab, auf 3 oder 6 Jahre anderweitig verpachtet werden. Pachtlussige wollen, um das Nähere zu erfahren, sich bei dem Justiz-Commissarius Herrn Hoper zu Posen melden.
Posen den 15. April 1825.

Anstandige Mobeln find zu vermiethen, wo? erfahrt man bei bem Raufmann Herrn Pufch in Nro. 55 am Markte in Posen.